## Nº 285.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabend, den 28. November 1829.

Angekommene Frembe vom 26. November 1829.

Hr. Graf Kruszewski aus Dzudowki, Hr. Kaufmann Mellage aus Iserlohn, Hr. Kaufmann Torn, Hr. Kaufmann Thelander, beibe aus Stettin, I. in Mo. 243. Breslauerstraße; Hr. Erbherr Bieczynski aus Grablewo; I. in Mo. 187. Wasserstraße.

#### Ediftal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes zu Schroba verftorbenen Kreis , Secretairs Johann Christian Rrause ift auf ben Antraa bes Eurators ber Maffe ber erbschaftliche Liqui= dations-Prozeff eroffnet, und ein Termin gur Liquidation und Berification ber Forberungen auf ben 2. Februar 1830 Bors mittage um to Uhr vor dem Landgerichts= Rath Mandel in unferm Partheien = 3im= mer angesett worben, ju welchem wir die unbekannten Nachlaß = Glaubiger un= ter ber Verwarnung vorladen, bag beim Ausbleiben fie aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verlustig erklart und mit ihren Korberungen an basjenige werben ver= wiesen werden, was nach Befriedigung ber fich gemelbeten Glaubiger übrig bleiben mochte.

Posen den 28. September 1829. Königl. Preuß, Landgericht.

Nad pozostałością zmarłego w Śro. dzie sekretarza powiatowego Jana Krystyana Krause, na wniosek kuratora massy, process spadkolikwida. cyiny otworzonym został, i termina do likwidacyi i weryfikacyi pretensyi na dzień 2. Lutego 1830. zrana o godzinie 10. przed deputowanym konsyliarzem Sądu Ziemiańskie. go Mandel, w naszéy izbie dla stron wyznaczony, na który niewiadomych wierzycieli pozostalości, pod tém zagrożeniem wzywamy, iż w razie niestawienia się, wszelkie prawa pierwszeństwa utracą, i zswemi pretensyami do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu wierzycieli melduiących się pozostanie.

Poznań d. 28. Września 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Defanntmachung.

Der Doctor medicinae Beibler gu Murowana Godlin und beffen Chegattin Christiane Friederice geborne Plath, ha= ben bei erreichter Großigbrigfeit ber Let= tern die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes in ihrer Che ausgeschloffen, was biermit befannt gemacht wird.

Wosen ben 15. October 1829.

Edictal = Citation.

Die Unna Glifabeth Gerife, eine Schwester des im Jahre 1800 auf bem Rupferhammer bei Tirschtiegel verftorbenen Arendator Johann Samuel Gerife, die ungefähr im Jahre 1740 zu Tem= pelburg in Pommern, wofelbft ihr Bater Bimmermann war, geboren fenn foll, fich zur Zeit bes 7jahrigen Krieges in Guben und Frankfurt a. D. aufgehalten bat, bon ba nach Berlin gegangen ift, wo fie einen unbefannten Menfchen, ber in der Splittgerberichen Fabrik biente, geheirathet, und bisher teine Nachricht von fich gegeben hat, obgleich fie vom ebemaligen Patrimonial-Gericht zu Tirfch= tiegel unterm I. October 1801, gur Empfangnahme ihres 2288 Rthl. betra= genben Bermogens offentlich aufgefor= bert ift, so wie beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer werben auf ben Untrag bes Curators hierdurch offentlich vorgeladen, fich fpateftens in bem auf den 22. September 1830 Wor= mittags um 10 Uhr bor bem herrn Landgerichte = Affeffor b. Collas in un= Obwieszczenie.

Doktor medycyny Zeidler w Murowanéy Goślinie i iego małżonka Christina Friederyka z Plathow podoyściu lat pełnoletności przez ostatnia wspolność maiatku i dorobku w ich małżeństwie wyłączyli, co się ninieyszém podaie do wiadomości.

Poznań, d. 15. Paźdz. 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Anne Elżbiete Geryke siostre zmarlego w r. 1800. na Humrze (Kupferhammer) pod Trzcielem Aren. datora Jana Samuela Geryke, która około r. 1740, w Tempelburgu w Pomeranii gdzie iéy oyciec cieślą był, urodzić się miała, a w czasie siedmioletniey woyny w Guben i w Frankworcie nad Odrą bawiąc się, z tamtad zaś do Berlina się udała, i tam za nieznaiomego człowieka, który w fabryce Spilittgerbera służył, za mąż poszła, i od tego czasu żadney o sobie wiadomości niedała, chociaż przez były Sąd Patrymonialny Trzcielski pod d 1. Październ. 1801. do odebrania swego maiatku w summie tal. 2288. publicznie wezwaną została, zapozywa Sąd na wniosek kuratora niemniéy i iéy niewiadomych sukcessorów lub spadkobierców ninieyszém, aby się naypóźpiey w terminie na dzień 22. Września 1830. godz. 10. zrana przed W. Collas Assess, wyznaczonym, tu w

ferm Partheien-Zimmer angesetzten Termine personlich oder schriftlich zu melden und weitere Unweisung zu erwarten, widrigenfalls auf deren Todeserklärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der Geselze erkannt werden w rd.

Meserit ben 22. September 1829. Ronigl, Prenfisches Landgericht.

Międzyrzeczu w izbie sądoweży oscbiście lub na piśmie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali. W razie albowiem przeciwnym, na ogłoszenie iey za nieżyjącą i co z tąd z prawa wynika zawyrokowanem zostanie.

Międzyrzecz d. 22. Wrześ. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Kanfmann Lewin Salamon Isene thal zu Schwerin und seine Braut Gutetel Joseph, verchelicht gewesene David Salamon Cohn daselbst, haben nach dem von und am 28. October e. verlautbarzten Vertrage die Gemeinschaft der Güter unter sich ansgeschlossen, welches den bessehenden Vorschriften gemäß zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferig den 2. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Lewin Salomon Isenthal kupiec w Skwierzynie nad Wartą i Oblubienica iego Guetteł Joseph wprzody zamężna David Salomon Cohn także z Skwierzyny, wyłączyli pomiędzy sobą układem pod d. 28. Paźdz. r. b. ogłoszonym, wspólność maiątku, co się ninieyszém stosownie do przepi sów prawa, do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 2. Listop. 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Pauline Schlesinger verehelichte Löbel Cohn hat mittelst Contract vom 16. September d. J. ihr Vermögen von dem ihred Chemannes Löbel Cohn zu Ostrowo auf Grund des J. 410. Lit. I. Ihl: II. des Allgemeinen Laudrechts abzgesondert.

Rrotoschin ben 12. October 1829. Ronigt. Preuß. Landgericht.

OBWIESZCZENIE.

Paulina Schlesinger zamężna Loebel-Cohn na mocy kontraktu z dnia 16. Września r. b. maiątek swóy od maiątku męża swego Loebel Cohn w Ostrowie w myśl §. 410. Tyt. 1. Cz. II. Prawa Powszechnego Kraiowego odosobniła.

Krotoszyn d. 12. Październ. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhafiation &= Patent.

Das in der Stadt Fraustadt unter Mr. 51 — 52 belegene, den Milkeschen Ehezleuten zugehörige Gasthaus zum schwarzen Udler, welches auf 2123 Athlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger, öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 3. September 1829, ben 4. November und ber peremtorische Termin auf ben 11. Januar 1830.

vor dem Herrn Landgerichtsrath Bolbt, Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Kauflustigen werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulassen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regiskratur eingesehen werden.

Fraustadt ben 21. Mai 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Oberza pod czarnym orłem w mieście Wschowie pod Nr. 51—2. położena, małżonkom Milke należąca, na 2123 Tal. oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie, naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Września 1829, dzien 4. Listopada termin zaś peremtoryczny na dzień 11. Stycznia 1830.,

zrana o godzinie rotéy przed Delegowanym Wnym Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Ochotę do kupna maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 21. Maia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Jum Verkauf bes im Inowraclawer Kreise, im Domainen-Amte Gniewsowo, belegenen, bem Florian Knwert gehörisgen, auf 9015 Athl. 1 fgr. 6 pf. abgesschäften Erbrachts = Vorwertes Ehrzzsskowo, stehen im Wege der nothwendis

#### OBWIESZCZENIE.

Do sprzedaży Folwarku dziedziczno-dzierzawnego Chrząstowa w Powiecie Inowrocławskim Ekonomii Gniewkowskie położonego, do Floryana Kuwerta należącego, na 9015 tal. 1 śgr. 6 fen. oszacowanego, ter-

gen Subhastation die Bietungs-Termine auf den 27. November d. I., den 27. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf den 28. Mai 1830, vor dem Herrn Landgerichts, Nath Krause Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an. Die Tare kann zu seder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 6. Juli 1829. Conigl. Preuß. Landgerich

Ronigl. Preug. Landgericht. Nachbem über bas Bermogen bes bie= felbst verftorbenen Gutsbesigers und Schatz-Directors, Marcus Bincent von Chmielewofi, ju welchem die in West= preufen belegene Frei-Allodial-Ritter= Guter-Berrichaft Sammerftein, die Guter Wonnowo und Mocheln cum attinentiis et pertinentiis bei Bromberg, im= gleichen bas hiefelbft unter ber Mummer 479 belegene Grundftuck nebft Garten, fo wie bie Guter Minino und Mininfo im Dbornifer Rreife', Dofener Regierungs= Departements, fo wie bas Rolonie-Ctabliffement Friedrichshorft Do. 31. geho= rig find, der erbschaftliche Liquidatione= Prozeff eroffnet worden, fo werden alle Diejenigen, welche an den verstorbenen Schatzdirektor v. Chmielewski Unfpruche haben, aufgefordert, sich in dem auf ben 91 Februar 1830 Bormittags

um 9 Uhr vor dem herrn Dber-Landes. Gerichts-Uffeffor Boltz in unferm In-

ftruftione = 3immer angesetten Termine

perfonlich oder burch guläßige, mit voll=

ffandiger Information versebene Bevoll=

mina licytacyine na dzień 27. Listopada r. b., dzień 27. Lutego 1830. r., peremtoryczny termin zaś na dzień 28. Maia 1830. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana w lokalu tuteyszym sądowym wyznaczony został. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gdy nad maiatkiem tutey zmarlego dyrektora skarbu i dziedzica Marka Chmielewskiego, do którego dobra allodyalne Hammerstein, w Prusach Zachodnich, dobra Woynowo i Mochel z przyległościami przy Bydgoszczy położone, iako téż tutey pod Nr. 479. sytuowana kamienica wraz z ogrodem, niemniey dobra Ninino i Nininko w powiecie Obornickim Poznańskim departamencie položone, iako též Kolonia Friedrichshorst Nr. 31. należą, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywią się wszyscy ci, którzy do zmarlego dyrektora skarbu Chmielewskiego pretensye maia, aby się w terminie dnia 9. Lutego 1830. o godzinie 9. przed Ur. Voeltz, assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych i informacya opatrzonych pelnomocników, na których im się

mächtigte, wozu benen, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, die Jusiz-Kolus missarien Brix, Bogel, Schultz, Rasalski und Guderian in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche anzumelden, nachzuweisen und die etwa vorhandenen Dokumente zu übergeben, widrigenfalls der Ausbleibende zu gewärtigen hat, daß er aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklärt und mit seinem Anspruche nur an dassenige verwiesen werden wird, was nach vollständiger Bestiedigung der sich gemelbeten Glaudiger von der Masse übrig bleibt.

Bromberg am 10. September 1829. Ronigl. Preng. Land-Gericht.

#### Proclama.

Nachdem über ben Nachlaß bes zu Marcinfowo verftorbenen Guisbefigers, Benedict Johann Jeigka, beute ber erb= schaftliche Liquidations , Prozef erbffnet worden ift, fo werden alle unbekannten Nachlaß= fo wie die ihrem Aufenthalte noch unbekannten Glaubiger, als der Cafimir v. Mierzynski und v. Lakomicki, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 12. Februar 1830 Bormittags 9 Uhr vor dem herrn Dber-Landes-Gerichte-Uffeffor Wolf in unferm Infreuttiond=3immer anberaumten Termine, ent= weder in Person oder durch gesetzlich zu= läßtge Mandatarien, wogu ihnen die Juftig = Commiffarien Schult, Schopfe und Wogel in Borfcblag gebracht werden, gu erscheinen, ihre Forderungen gu liqui= biren und zu bescheinigen, widrigenfalls

z pobytu niewiadomym, kommissarze sprawiedliwości Brix, Vogel, Szulc, Rafalski i Guderian przedstawiaią, stanęli, swoie pretensye zameldowali i udowodnili, oraz iakowe dokumenta posiadaią sądowi złożyli, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący się za utracaiące swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznany, i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazany będzie, iakaby się część po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Nad pozostałością zmarłego dziedzica Benedykta Jana Alexandra Jeszki otworzony został dzisiay process sukcessyino likwidacyjny, zaczem za pozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele Kazimierz Mierzyński i Łakomicki, ażeby w terminie na dzień 12. Lutego 1830 r. zrana ogodzinie 9. przed Ur. Voeltz Asses. Sądu głównego Ziem. w naszéy Iz. bie instrukcyjnéy wyznaczonym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Komm, Spraw. Schulza, Szepke, Vogla, i Brixa, przedstawiamy stanęli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć mogace prawa pierwszeństwa uznani i

sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlustig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werben verwiesen werben, was nach Vefriedigung ber sich melbenben Glänbiger von ber Masse noch übrig bleiben möchte.

Bromberg ben 7. August 1829. Konigl. Preuß. Land=Gericht. zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, z massy pozostać mogla. Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829.

z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazani będą iakaby się po

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Nachbem über ben Rachlaß bes zu Marcinfono verftorbenen Gutsbefibers, Benedict Johann Allerander Jefffa, Gente ber erbschaftliche Liquidations = Prozes eröffnet worden, fo werden alle biejeni= gen, welche etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Brieffchaften, welche gur Maffe geboren, hinter fich haben, aufgefordert, Riemanden folche zu verabfol= gen, vielmehr uns bavon fofort Anzeige zu machen und die Gelber ober Sachen, jedoch mit Vorbehalt ihrer daran haben= ben Rechte, an unser Depositorium abzuliefern, wibrigenfalls bas illegal Musacantivortete für nicht geschehen geachtet, und gum Beften ber Maffe anderweit bei= getrieben, wenn aber ber Inhaber fol= cher Gegenftande ober Sachen Dieselben verschweigen und zurückhalten sollte, er noch außerbem feines baran habenben Unterpfand= und anderer Rechte für ver= luftig erklart werden wird.

Bromberg ben 7. August 1829. Konigl. Preuß. Landgericht. Areszt otwarty.

Gdy nad pozostałością zmarlego dziedzica w Marcinkowie Benedykta Jana Alexandra Jeszke dzisiay process sukcessyino likwidacyjnéy otworzony został, zaczem wzywaią się wszyscy. którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta, do spadkodawcy należące posiadaią, aby z tych nic nikomu niewydawali, owszem natychmiast o tém nam donieśli, oraz pieniadze effekta i skrypta z zastrzeženiem sobie praw do nich im służących do depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nienastąpione uważaném, i na dobro massy powtórnie ściągnioném zostanie. którzy podobne rzeczy lub pieniądze zataią lub zatrzymaią, spodziewać się prócz tego ieszcze mogą, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im służące utraca.

Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Land Gerichts zu Fraustabt haben wir im Wege
ber nothwendigen Subhastation zum bffentlichen Verfauf bes, gerichtlich auf
218 Athl. abgeschätzten, allbier am
Neustädtischen Markte unter Rro. 337.
belegenen, dem Tuchfabricant Gottlob
und Barbara Wüssehubeschen Selecuten
zugehörigen Hauses, einen peremtorischen
Licitations Termin auf den 25. Februar k. J. Nachmittags um 3 Uhr
in unserm Geschäftslocale angesetzt, und
laden zu demselben Kaussussige mit der
Versicherung ein, daß der Meistbietende
den Zuschlag gewärtigen kann.

Die Tare kann in ben gewöhnlichen Dienstsfunden in unserer Registratur einzgesehen werden. Die Kaufbedingungen sollen im Termine eröffnet werden.

Vojanowo den 21. November 1829. Konigl. Preuß. Friedensgericht, Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Prześw. Sądu Ziem. w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze koniecznéy Subhastacyi do publicznéy sprzedaży domu mieszkal. nego sadownie za 218 Tal, oszacowanego tu na rynku nowego miasta pod liczbą 337. położonego, małżonków Bogusława i Barbary Wuestehubów własnego, termin zawito-licytacviny na dzień 25. Lutego r. pr. popołubniu o 3. godz. w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tem zapewnieniem zapozywamy, iż naywięcéy daiący przyderzenia spodziewać sie może.

Taxa w zwyczaynych godzinach służbowych w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą.

W Bojanowie d. 21. Listop. 1829. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Berichtigung. Der Termin zum Verkauf ber Mantenschen Mobilien ic. auf dem Gute Jadowniki steht nicht auf den 20. Dechr. c., wie in der Vekanntmathung vom 19. Novbr. c. Intelligenzblatt Nrv. 281. pag. 2196. angegeben, sondern auf den 21, December a. c. an.